### Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

20. April 1863.

20. Kwietnia 1863.

Rundmachung.

Die eben erschienene Broschüre "Alerztlicher Aurbericht für das Jahr 1862 über den Trink= und Badekurort Truskawiec, vom J. Geistlenner, Dr. der Medizin und Chirurgie, k. k. Badearzt", ist um den Betrag von 20 kr. österr. Währ. zu haben: beim Dekonomate der k. k. Fi= nanz = Landes = Direktion in Lemberg, (im Haupt= zollamtegebäude), bei dem Reichsdomänen = Amte in Drohobyez und bei der Kurinspekzion in Tru-

Von der k. k. Finanz = Landes = Direkzion. Lemberg, am 3. April 1863.

### Uwiadomienie.

Nr. 9612. Wyszła właśnie z druku broszura "Sprawozdanie lekarskie za rok 1862 o zdrojowisku kapielnem w Truskawcu, przez J. Geistlennera, Dra. medycyny i chirurgii, c. k. lekarza zdrojowego", i jest do nabycia po cenie 20 cent. wal. austr. w ekonomacie c. k. krajowej dyrekcyi finansów we Lwowie (w gmachu głównej komory), w urzędzie zawiadowczym dóbr skarbowych w Drohobyczu, tudzież w zarządzie inspekcyjnym kapieli w Truskawcu.

Od c. k. Dyrekcyi krajowo-skarbowej. Lwów, 3. kwietnia 1863.

#### Kundmachung. (594)

Dro. 887 - F. D. Die XI. öffentliche Berlofung ber Schulbverschreibungen des Lemberger Grundentlastungsfondes wird am 30. April I. J. um 8½ Uhr Vormittags im Saale der k. k. Statthalterei (Glowackisches Gebäude EN. 98½ Lyczakower Gasse,) statt= finden.

Die zu biefer Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 309.750 ft. ö. D. und es spielen hiebei sammtliche bis zum 15. Februar 1863 hinausgegebenen Schuldverschreibungen mit.

Von der f. f. Statthalterei, in Grundentlaftungsangelegenheiten. Lemberg, am 11. April 1863.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 887 - F. D. Dnia 30. kwietnia r. b. o godzinie 81/2 przed południem odbędzie się XI. publiczne losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego w sali c. k. Namiestnictwa (dom Głowackiego Nr. 994/4 przy ulicy Łyczakowskiej.)

Przeznaczona do tego losowania kwota amortyzacyjna wynosi 309.750 zł. w. a., i biorą udział w tem losowaniu wszystkie obligacye, wydane po dzień 15. latego 1863. Z c. k. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyi.

Lwów, dnia 11. kwietnia 1863.

(602)

Edykt.

Nr. 55436. C. k. sąd krajowy Lwowski obwieszcza niniejszym edyktem p. Franciszke z Morawskich Balowe, że na prośbę Leopolda Łysakowskiego i Emilii Abgarowiczowej uchwałą z dnia dzisiejszego do l. 55436 dozwolonem zostało wykreślenie odmownej uchwały byłego c. k. sadu szlacheckiego Lwowskiego z 25. listopada 1840 do l. 36700.

Gdy miejsce pobytu p. Franciszki z Morawskich Balowej jest niewiadome, przeto ustanawia się jej, a w razie śmierci jej spadkobiercom z życia i miejsca pobytu niewiadomym, za kuratora adwokata Roińskiego i powyższa uchwała temuż się doręcza.

Lwów, dnia 24. lutego 1863.

(601)E d i f t.

Mro. 2855. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß in Folge bes Rudtritte aller angemeldeten Gläubiger ber mit bem b. g. Befchluße vom 22. April 1861 Bahl 16615 über bas gefammte Bermogen bes Tuchmaaren-Rommiffionare Samuel Thiemann eröffnete Ronture ber Glaubiger fur aufgehoben er-

Lemberg, ben 23. Marg 1863.

E bift. (599)

Mro. 179. Bei dem Samborer f. f. Kreisgerichte ift eine Kerfermeiftereftelle mit bem Gehalte jahrlicher 420 fl. oft. 28. und im Falle ber Borrudung mit bem Gehalte jahrlicher 367 fl. 50 fr. oft. DB. in Grledigung gefommen.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre nach Borfdrift bes faif. Batentes vom 3. Mai 1853 Nro. 81 R. G. B. einzurichtenden Gefude binnen 4 Wochen vom Tage ber britten Ginfchaltung in die Wiener Beitung im vorgeschriebenen Bege anher gelangen ju laffen.

Disponible Beamte und Diener haben auch nachjume welcher Gigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Beitpunfte angefangen, fie in den Stand ter Dieponiblitat gefest worden find, und bei melder Raffe fie ihre Disponiblitategenuffe beziehen.

Bom Prafidium bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 15. April 1863.

(2) (603)E d i f t.

Mro. 1247. Bon bem f. f. Kreisgerichte wird bem Johann Kopaczyński mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag M. Rachmiel Mieses und die Erben nach Josef Hersch Rappaport b. g. unterm 23. Rebiuar 1863 Bahl 1247 angefucht haben, damit ber fur ihn ausge-

fertigte Bescheid in der Erekuzionsangelegenheit bes M. Rachmiel Mieses und Erben nach Josef Hersch Rappaport gegen Franz Krausneker pto. 1750 fl. und 1500 fl. einem für ihn aufgestellten Kurator jugestellt werden möge.

Da der Wohnort des Johann Kopaczyński unbefannt ift, so wird bemfelben ber Berr Abb. Dr. Skalkowski mit Gubstituirung bes herrn Abr. Warteresiewicz auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, ben 4. Marg 1863.

E d i f t. Dro. 1131. Bom f. f. Begirtsamte als Gerichte gu Rohatyn

wird befannt gemacht, bag über Unsuden des Moses Nagelberg und Osias Preminger behufs Sicherstellung ihrer Forderungen von 110 Koreh Korn, 50 Koreh Gerste und 350 Koreh Kartoffeln an Frau Theosila Gräfin Leali mittelft Bescheides vom 16. April 1863 Zahl 1131 der gerichtliche Berboth auf 60 Schock Korn, 220 Koreh Kartoffeln, 10 Pferbe und 10 Ochfen, welche Objette fich fammtlich auf bem Gute Zalanow befinden, bewilligt worden ift.

Da ber Bohn- und Aufenthalteoit ber Frau Theofila Grafin Leali unbekannt ift, so wird berfelben auf ihre Gefahr und Roften ber herr Bronislaus Ujojski jum Kurater bestellt, und bemfelben ber obige Bescheid jugefertigt, und ber Frau Theosila Grafin Leali bebeutet, baß fie entweder einen anderen Bertreter bestellen, oder überhaupt zwedmäßig für ihre Bertheidigung forgen folle, wibrigene fie fich felbft

die widrigen Folgen beizumeffen haben wird.

Robatyn, am 16. April 1863.

Konfure Rundmachung. (3) (596)

Mro. 11699. Bu befegen: Gine Raffiereftelle bei ber Lemberger Lanbeshauptfaffe in ber Xten Diatentlaffe mit dem Gehalte jahrlicher 945 fl. und Raugione.

pflicht. Befuche find, inebesondere unter nachweifung ber Renntnig ber Landessprache, ber Prufungen aus ber Staaterednungewiffenschaft und den Kaffavorschriften binnen vier Mochen bei ber Finang . Landes.

Direfzion in Lemberg einzubringen. Auf geeignete disponible Beamte wird befondere Rudficht ge=

Von der k. k. Finang-Landes-Direktion. Lemberg, am 13. April 1863.

nommen.

**(**1)

(600)G

Mro. 2564. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, tem Leben und Wohnorte nach unbefannten Amalie und Honoratha Zagorskie mit tiefem Gtifte befannt gemacht, bag auf Anfuchen bes herrn Johann Nep. Dunin tenfelben mit b. g. Bescheite vom 16. Marg 1863 Bahl 2564 aufgetragen wird, damit fie binnen 14 Tagen nachmeifen, bag bie laut dom. 93. pag. 380. n. 18. on. g. 3. 14515 - 33 im Laftenstante bes Gutsantheiles Frydrychonice ju Guns ften ber Amalie und Honorathe Zagerskie vollzogene Bormerfung ber Berantmortlichfeit ber Nepomucena Zagorska aus der Redinungs. lage bes 1/8 Theils ber Berlaffenschaft nach Martin Zagorski gerecht. fertiget ift, oder in ber Rechtfertigung fcmebe, midtigene diefelbe über weiteres Anlangen des Bittftellers fammt bem abweislichen Befcheibs-Albfage gelöscht werben murbe.

Da ber Wohnort ter Amalie und Honorathe Zagorskie unbekannt ift, so mird tenselben der Landes - Advokat Dr. Tarnawiecki mit Substituirung bee Dr. Hoffmann auf ihre Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes

Gerichtes zugeftellt.

Bom f. f. Lanbeegerichte. Lemberg, ben 16. Marg 1863.

### Edykt.

Nr. 2564. C. k. sad krajowy Lwowski z życia i miejsca pobytu niewiadomym Amalii i Honoracie Zagórskim niniejszym edyktem wiadomo czyni, iz nakazuje się uchwałą w skutek prosby p. Jana Nepom. Dunina w dniu 16, marca 1863 l. 2564 zapadla, tymże z miejsca pobytu niewiadomym, ażeby w przrciągu 14 dni udowodnili, že odpowiedzialność Nepom. Zagórskiej za zlożenie rachunków z 1/8 części spadku po ś. p. Marcinie Zagórskim pozostałym, wstanie biernym części dobr Frydrychowice, jak świadczy dom. 93. pag. 380. n. 18. on. na rzecz Amalii i Henoraty Zagórskiej zanotowana, jest usprawiedliwiona lub tez w usprawiedliwieniu wisi, gdyż w razie przeciwnym w mowie będąca odpowiedzialność wraz z odmownym ustępem uchwały wymazaną zotanie za powtórnym z odmowija. żądaniem proszącego. Z c. k. sądu krajowego.

We Lwowie, dnia 16. marca 1863.

(604)© dift.

Mro. 935. Bom f. f. flabt. beleg. Begirfegerichte in Stanistanow mird befannt gemacht, es fei am 7. Juli 1862 Mariem Schorfer berh. Rosen ohne lestwillige Anordnung mit Sinterlaffung ber

Rinder Alter Rosen und Sara Rosen verstorben.

Da dem Gerichte ber Aufenthalt des Alter Rosen und Sara Rosen nicht bekannt ift, fo werden dieselben aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte ju melben, und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalle bie Berlaffenschaft mit ten fich meltenten Erben und ben, ten unbefannten aufgeftellten Rurator Beren Abvokaten Dr. Bardasch abgehandelt merben murbe.

Stanisławów, am 10. April 1863.

Ginberufungs = Gdift.

Dro. 2353. Bon Ceite ber Stryjer f. f. Rreibbehorbe mirb ber im Auslande unbefugt nich aufhaltende Isaac Brill aus Zurawno aufgefortert, binnen 6 Monaten vom Lage ber erfien Ginfchaltung biefes Ebiftes in ber Lemberger Beitung gerechnet, in feine Beimath guruckzutehren und fich über bie unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werben mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Stryj, am 8. Lipril 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 2353. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Stryju wzywa się bez upoważnienia za granicą przebywającego Izaaka Brilla z Zurawna, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, od pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachując, do kraju rodzinnego wrócił, i nieobecność swoją usprawiedliwił, inaczej podpadnie postanowieniom najwyższego patentu z 24. marca 1832.

Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 8. kwietnia 1863.

(607)Ronfurd = Ausschreibung.

Mro. 3617. Lin der felbsiffandigen f. f. Unterrealschule in Laibach, welche in Folge ber im Buge befindlichen Berhandlungen ju einer Oberrealicule vervollfiandigt werten burfte, fommt mit Beginn bes nachstfolgenden Schuljahres die Lehrerstelle für bie barftellende Geometrie und das dazu gehörige Linearzeichnen fammt der Maschinenlehre, womit der Jahresgehalt von 630 fl. mit tem Rechte der Dezennalvorrudung von je 210 fl. oft. 2B. aus bem frainifchen Studienfonde verbunden ift, gur Befegung, für melde hiemit ber Ronfure bis Ende Mai b. J. ausgeschrieben wirb. Die Bewerber um biefe Lehrerftelle haben ihre an bas hohe

f. f. Ctaateministerium zu fillifirenden und mit ben legalen Nachweifen über Alter, Religion, jurucfgelegte Studien, Kenntniß ber beutschen und flovenischen ober einer anderen verwandten Sprache, bie erworbene Lehrbefähigung fur die obgenannten Lehrfächer und Renntniß ber bisherige Dienstleiftung instruirten Gef uche innerhalb bes bezeichneten

Ronfurstermines im Bege ber vorgesetten Behörde bei diefer f. f. Landesstelle einzubringen.

Bon der f. f. Landesbehörde fur Rrain.

Laibach, am 24. März 1863.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 3617. Przy samodzielnej c. k. niższej szkole realnej w Lublanie, która wskutek układów jeszcze trwających ma być uzupełniona na szkołę realną wyższą, będzie do obsadzenia z początkiem nastepnego roku szkolnego posada nauczyciela do udzielania wykreślnej jeometryi i przenależnych do niej rysunków za pomocą linii wraz z nauką o machinach; z tą posadą jest roczna płata 630 zł. potem prawo osiągnienia dodatków decenalnych po 210 zł. w. a. z funduszu paukowego kraińskiego połączoną. Celem obsadzenia tego miejsca rozpisuje się niniejszem konkurs do końca maja b. r.

Ubiegający się o tę posadę nauczyciela, mają swe podania stylizowane do wysokiego c. k. ministerstwa stanu i opatrzone legalnem wykazaniem wieku, religii, ukończonych nauk, znajomości niemieckiego i słoweńskiego lub innego pokrewnionego języka, uzyskanego uzdolnienia nauczycielskiego w wyż wymienionych gałęziach nauki i dotychczasowego pełnienia służby w przeciągu oznaczonego terminu konkursowego w drodze przełożonej władzy, załączyć

w podpisanym rządzie.

Z c. k. rządu krajowego dla Krainy.

W Lublanie, dnia 24. marca 1863.

Erfenntniß. Dro. 3775. Das f. f. Landesgericht in Straffachen in Lemberg hat Kraft der ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtegewalt über Antrag ber f. f. Staatsanwaltschaft erfannt.

In dem Inhalte ber Brochure "Hadki o własnosty. Cina 10 c. w. a. Typom Istytutu Stauropignianskoho" feien bie Ingichten bee Bergebens nach S. 305 Gt. G. enthalten, es merbe baber bie Berbreitung biefer Brodure im Umfange bes Kaiferstaates Desterreich nach S. 15 tes Prefgefeges verboten und die Rundmachung biefes Berbotes nach S. 16 des Prefgesetes verordnet.

Es wird jugleich über Untrag ber Staatsanwaltschaft nach S. 37 bes Prefgefeges bie Bernichtung obiger Drudfdrift rudfictlich

ber mit Beschlag belegten Exemplare ausgesprochen. Bom f. t. Landesgerichte für Straffachen.

Lemberg, am 28. März 1863.

C b i f t.

Mro. 2394. Bon bem f. f. Kreise als Sandelsgerichte mird ber abmesenten und bem Bohnorte nach unbefannten Theofila Grafin Leali nit tiefem Etitte befannt gemacht, bag gegen biefelbe Julian Hordyński unterm 11. Upril 1863 3. 2394 um Erlaffung ber Bablungeauftage betreffend ber Wechselsumme von 450 fl. oft. 28. f. N. 6. das Ansuchen gestellt habe, welchem auch mit bem hiergerichtlichen Beschlufe vom heutigen Zahl 2394 willfahrt worden ift. Da ber Wohnort ber belangten Theofila Grafin Leali unbe-

fannt ift, fo mirb zu ihrer Bertretung ber Landesadvofat Dr. Mijakowski mit Cubstituirung bes Landesadvofaten Dr. Warteresiewicz auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber

oben angeführte Befdeib biefes Gerichtes jugeftellt.

Wom f. f. Rreis= ale Sandelsgerichte. Złoczów, ben 15. April 1863.

Konkurs = Kundmachung.

Dre. 6169. Bu befegen ift:

Gine provisorische Raffierestelle bei ber Landeshauptkaffe in Krakau in der IX. Diatentlaffe mit bem Gehalte jahrlicher 840 fl. öfterr. Mahr., eventuell

Gine provisorische Rassa. Abjunktenstelle in ber X. Diatenklasse

mit jährlichen 840 fl. öfterr. 28., ober

Gine provisorische Offizialestelle mit jahrl. 735 ff, ober 630 ff.;

fammtliche Stellen mit der Berbindlichfeit jum Kauzionserlage. Die Gesuche sind inebesondere unter Nachweisung der Prufungen aus der Staaterechnunge . Wiffenschaft und ben Raffavorschriften binnen vier Wochen bei ber f. f. Finang. Landes. Direktion in Krakau einzubringen.

Auf geeignete bisponible Beamten wird vorzuglich Bedacht ge-

nommen merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes. Direfgion. Krakau, am 14. April 1863.

G d i f t.

Mro. 2393. Bon bem f. f. Kreie. ale Sandelegerichte wird der abmefenden und tem Wohnorte nach unbefannten Theofila Graffin Leali mit diefem Gtifte befannt gemacht, tag witer biefelbe Joachim Hordyński unterm 11. April 1863 3. 2393 um Erlassung ber Ballungsauffage betreffend ber Bechfelfumme von 450 fl. oft. 28. f. R. G. das Unfuchen gestellt habe, welchem mit tem Befchluge biefes Gerichtes vom Seutigen z. 3. 2393 Statt gegeben worden ift.

Da ter Wohnort ber belangten Theofila Grafin Leali unbe- fannt ift, fo mirb jur Bertretung berfelben ber hiefige Advotat Dr. Mijakowski mit Substituirung bes Abrofaten Dr. Warteresiewicz auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemselben der

oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes zugestellt. Dom f. f. Kreis- ale Sandelsgerichte,

Złoczów, ben 15. April 1863.